# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Nummer 37

15. September 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a.

"Der Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriste leiter fer fallet im Enlande nierteliährlich mit Rarte-

Postadresse: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

leiter. Er fostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2.25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Postschecktonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutsche tand werden an das Verlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rochnung des "Hausfreund" ersbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

# Dein bin ich.

Ich nehme, was du mir bestimmst, Ich lasse sahren, was du nimmst; Bohin du sührst, will ich auch ziehn, Bas du verbeutst, das will ich sliehn, Mach's, wie du willst, ich bins zusrieden, Nur daß wir bleiben ungeschieden.

Ich will nicht, was mein Bille will, Rur deinen Billen fromm und still Mir stets zur Richtschnur ausersehn, Riemals auf eignen Begen gehn; Ich will, geführt von deinen Sänden, Beginnen, sortgeh'n und vollenden. Ich wär' ein Tor, wenn ich auf mich Bertrauen wollte, nicht auf dich. Ich hab mich hundertsach belogen, Berführt, verraten und betrogen, Ich hab' auf selbsterwählten Begen Roch nie gesunden beil und Segen.

Doch du, Herr, hast mich wohlbedacht, Hast alles recht und gut gemacht. Wie oft bist du mir ungebeten In den verkehrten Weg getreten! Hätt'st du dich mein nicht angenommen, Ich wäre nie zu dir gekommen.

# Die Prüfung des Glaubens.

Auf daß euer Glaube rechtschaffen und viel töstlicher erfunden werde, als das vergängliche Gold das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun geoffenbart wird Jesus Christus. 1. Pet. 1. 7.

"Der Gerechten Pfad", fagt Salomo, "glänzet wie ein Licht, das da fortgeht und leuchtet bis auf den vollen Tag" (Sprüche 4, 18). Immer vorwärtsftrebend nach der Bollkommenheit, läßt er sich durch die Wolken der Betrübnis nicht aufhalten; im Gegenteil, sie müssen ihm zur Leschleunigung seines Laufes dienen. Im Wohlergehen könnte er leicht verweichlicht werden, der Kampf aber mit Beschwerden und Hindernissen hält ihn in Atem und vermehrt seine Kraft und Tätigkeit. Die Gnade Gottes in des Menschen Herzen ist eine unüberwindliche Kraft, die es nicht untergehen

läßt; aus allen Prüfungen der Trübsal läßt sie es schöner und reiner wieder hervorgehen. Damit ist auch das Wort des Apostels im vorhergehenden Vers gerech fertigt, wenn er sagt: "wenn es sein soll." Der tostbare Schat des Ehristen ist die Gnade Gottes, und besonders die höchste Gnade, der Glaube, wird nicht nur geduldig, sondern freudig alles tragen, was densesben stärten und vermehren kann. "Wir rühmen uns selbst der Trübsal" (Nöm. 5, 3). Dies Gefühl will der Apostel seinen Brüdern einslößen, indem er ihnen die Herrlichkeit des Glaubens und die Notwendigkeit der Prüfungen darstellt.

Diese Glaubensprüfungen werden hier viel toftbarer genannt als die Prüfungen des Goldes, dieses kostbarften aller Metalle. Noch be= fondere toftbar wird diefes Metall durch den Wert, der ihm in den zivilisterten gandern von den Menschen beigelegt wird; fie durchwühlen Erde und Meer, ichenen weder Mühe noch Ge= fahr, setzen ihr Leben, ja ihre Ghre und Ge= wissen ein, um dieses vergängliche Gut zu er= langen. Und nicht allein das. Es wird auch der Maßstab ihrer Achtung gegen andere Men= fchen, fie ehren fie in dem Mage, als fie von diesem Metall besitzen, und verachten sie, wenn es ihnen mangelt. Dieses Bild ift daher wohl geeignet, um den Bert des Glaubens anschaulich zu machen, immerhin aber bleibt es nur ein schwacher Bergleich, denn das Gold ift ein irdisches Gut; es fann der Seele nicht mindesten Wert verleihen, ihr nicht eine einzige Tugend erkaufen. Der Glaube aber bereichert die Seele; er gibt ihr das Recht zu dem Besit alles deffen, was einem unsterblichen Wesen das Rostvarste ist: den Trost Evangeliume, das Beil in Jefn Chrifto, emige Leben. Das Gold aus der Erde ift be= ftimmt zu vergehen; der Glaube ftammt vom Simmel; ift geiftigen Urfprunge und ent= fpricht der Natur und dem Bedürfnis Seele, er begleitet sie, bis sie zur ewigen Bahrheit hindurch gedrungen ift. Der Glaube ift um so kostbarer, als er die Quelle aller an= deren Gnaden Gottes ift. Daher fpricht der Apostel noch besonders von den Prüfungen dieser Tugend. Gott prüft die Liebe, damit wir erkennen sollen, ob wir Ihn über Alles lieben, sowohl wenn Er züchtigt, als wenn Er segnet und troftet; Er pruft die Beduld, in= dem Er uns große und lang andauernde Leiden und Mühen auferlegt. Aber diefe Gnaden kommen, wie alle andern Gnaden, aus dem Glauben: Die Licbe wird geboren aus dem lebendigen Glauben an feine Beisheit und feine Liebe. So enthält und erfüllt die Prüfung des Glaubens die Prüfung aller andern Gnaden Gottes. Daher sollen wir die hohe Bichtigkeit dieser Prüfung für das christliche Leben erkennen und fühlen.

Biben wir nun weiter ein in unfere Apostels Gedanken. Die Prüfungen des Glaubens follen wie die des Goldes feinen Wert bestimmen und es zu dem höchsten Grad von Reinheit bringen. Der Schmelztiegel zeigt den Grad des Goldes; dasselbe gilt auch von dem Glauben. Glud und Wohlstand werden in Bezug auf den Glauben für B ele eine Duelle der Selbittaufchung. Wenn der Mensch von den außeren Stuten des Reichtums, der Freude, der Achtung feiner Mitmenschen, einer guten Gefundheit, turg von alle dem, mas fein berg und feine Reigungen erfreut und befriedigt, umgeben ift, fo wird er schwer unterscheiden können, ob er sich auf diefe Dinge, oder allein auf Gott verläßt. Benn ihm aber das Alles genommen oder vor= enthalten ift, fo mird er, wenn in der Prüfung nicht andere Stüten ihn halten, nicht bestehen, sondern fallen. Bleibt er aber bis jum Ende fest wie zuvor, dann weig er, dag das Leben feiner Seele nicht ans Irdische geknüpft ist, fonderen "daß seine Füße auf dem Felsen der Ewigkeit ruhn," von wo aus er Sturm und Wellen befigen tann. Und fein hans wird nicht fallen, weil es "auf einen Felfen gebaut ift" (Matth. 7, 25).

Aber der heißeste Schmelztiegel sind die geistlichen Prüfungen. Wenn das Gewissen uns anklagt, wenn Gott Seine erbarmende Liebe zu
entziehen scheint und wir unter Schmerz und Tämen nur Seinen Zorn fühlen, dennoch aber Ihm vertrauen, von Ihm hilfe und Trost erwarten, und je größer die Züchtigung ist, desto fester und inniger Ihn umfassen. Dann darf nach solcher Prüfung die geläuterte Seele sich ihres Glaubens und seiner Lanterkeit versichert halten. Diese Erfahrung haben alle Männer Gottes gemacht. "Und wenn Er mich tötet, so höre ich doch nicht auf, Ihm zu vertrauen." Und wenn seine mächtige Hand mich vernichten will, dennoch erwarte ich von dieser Hand mein Heil.

Ja mehr noch. Wenn die Prüfung den Glauben bezeugt, so macht fie ihn auch immer reiner. Alle Gnaden Gottes geben volltommen

rein aus seiner Hand; aber wir empfangen sie mit einem Bergen, in dem die Sünde wohnt. Daher felbst im Glauben welche Ungläubigkeit! Belch Vertrauen in de Geschöpfe, die mit Gott um unfere Liebe streiten! Und verge= bens suchen wir durch Ermahnungen und rüh= rende Gespräche uns von den sichtbaren Din= gen, die uns überall umgeben, frei zu machen. Deshalb wendet Gott ein traftiges Mittel an. Er wirft die Seele in den Schmelztiegel des Schmerzes und führt fie zu der außersten Bahl, entweder untergehen oder sich auf Ihn zu verlaffen. Und wenn fie nun in Gott alles Verlorene wieder gefunden, wenn Er an die Stelle ihrer irdischen Guter und Schätze getreten ift, alsdann erft kann ihr Glaube rein und lauter genannt werden. Und welch herr= liche Aussicht zeigt der Apostel seinen Brüdern nach solchen Glaubensprüfungen! "Auf daß euer Glaube euch zu Lob, Preis und Ehre werde, wenn Chriftus geoffenbart wird." -Das ist also der Zweck aller Prüfungen. Wenn der Glaube sie bestanden hat, wird er so gereinigt daraus hervorgehen, das er für den Gläubigen eine Quelle der Ehre, des Lobes und des ewigen Ruhmes wird. Welch herrliche Auffassung der Prüfungen finden wir in diesen Borten! Ein unwissender Zuschauer mag betroffen werden, wenn er das Gold ins Feuer werfen sieht: aber derjenige, der es hineinge= worfen hat, wird es nicht darin lassen, er weiß, welch ein kostbares Kleinod daraus her= vorgehen wird. Ebenso der Gläubige. Er gibt fich Chrifto völlig hin; denn diefer hat es übernommen, ihn zu Gott, feinem Bater tadel= los zu führen. Reines wird verloren gehen, auch nicht ein Jota von ihrem Glauben. Bas auf Erden als Schande und Schmach verwor= fen war, wird lob, Ehre und Muhm, und das Gold aus dem Schmelztiegel wird eine unsterb= liche Krone sein.

Und dieses Lob ift nicht Menschenlob, das so oft nur Schmeichelei und Betrug ist; diese Ehre nicht, was die eitle Welt also nennt; dieser Ruhm nicht der Ruhm des Stolzes hiemieden, der sich aufbläht und vom leisesten Hauche kann vernichtet werden, sondern es ist die ganze Frucht der Prüfungen, die offenbar wird bei der Erscheinung Tesu Christi, wenn Er in seinen Heiligen verherrlicht wird. Welche Seligkeit in diesem Gedanken! Alle Geheimmisse des Herzens werden dann enthült sein; vor allem aber wird Christus, der der Welt

verhült ift, geoffenbart werden, und alle Dinge werden seinen Glanz und seine Gegenwart verstündigen wie die Strahlen der Sonne das Ende der Finsternis. Wie wird es alsdann herrlich sein für die, welche Ihn lieben! Er ist ihr Haupt; als Glieder Seines Leibes teilen sie Seine Herrlichkeit und Seine Seligkeit. Wo ist dann, was sie hier betrübt hatte: Verachtung, Spott, Hay und alle Schmerzen, die sie erfuhren? Venr die Erinnerung daran ist ihnen gesblieben, und diese macht ihre Herrlichkeit glänzender, ihre Seligkeit vollkommener.

Ach! wenn wir uns öfter mit diesem großen Tage beschäftigen wollten, wie entbehrslich würde uns die Meinung der Menschen sein. Wie gerne würden wir Schimpf und Schmach leiden, und wie freudig alle Mühen und Schmerszen ertragen, wenn wir an diesem Tag nur "in Ihm erfunden werden" und von Ihm empfansgen und Ihm geben mit allen seinen Erkaufsten, Vob, Ehre und Ruhm in Ewigkeit!

# Aus der Berkstatt

Vor einigen Tagen hatte der Werkmeister die Freude, seinen Roufin und deffen Gattin aus Ralifornien in der Wertstatt zu begrüßen, den er feit etwa 27 Jahren nicht mehr gesehen und auch nicht mehr erkannt hatte. Die wenigen Stunden des froben Beifammenfeins gaben Anlag gur Grinne= rung an mancherlei Erlebniffe aus der Jugendzeit und zu Mitteilungen aus dem Leben und Ergeben in der langen Zwischenzeit, die uns voneinander trennte. Interessant waren dem Werkmeister die Mitteilungen feiner lieben Gafte aus dem schönen Kalifornien mit feinen Krokodil. und Straußzüchtereien sowie den wunderbaren Wein- und Drangenplantagen, deren Früchte schon im Bilde das Berg erfreuen. Da es in Kalifornien nur felten regnet und nur zu befonderen Zeiten, fo benötigen diese herrlichen Früchte, wenn sie gedeihen follen, der Nachhilfe, die durch künstliche Bewässerung geschicht. Gewaltige elektrische Pumpanlagen treiben durch ihren Druck in entsprechenden unterirdischen Röhren Waffer nach jedem Winkel hin, wo die Befeuchtung des Bodens und der Pflangen es erfordern. Es wird im Bedarfsfalle dann ein Bentil geöffnet, dem das Baffer entspringt und feinen segensreichen Fluß durch die ganze Plantage nimmt. Go erhalten die herrlichen Drangen von unten ihre erforderliche Kühlung und Nahrung, mahrend ihnen die Strahlen der Sonne die Wangen goldig tüßen. Der Werkmeifter konnte sich einer stillen Sehnsucht nicht erwehren, dieses Wunderland in seinem Leben auch noch einmal zu fehen, doch wird er wohl seine Sehnsucht zu Grabe tragen muffen und sich damit vertröften, daß es in seiner himmlischen Heimat, zu welcher er auf der Beise ift, noch viel herrlicher sein wird, benn bort werden die Bäume alle Monate ihre Frucht bringen und das Segensventiel wird immer offen fein und den Erlöften "Freude die Fülle und liebliches Wefen

Bu feiner Rechten emiglich" fpenden. Alls die lieben Gafte in ihrem Auto abgefahren waren und der Werkmeister noch eins und das andere von dem Gehörten überdachte, fann und ipann er feine Gedanten nach verschiedenen Richtungen und mußte dabei auch an den Acter benten, den der Berr feinen Kindern und besonders Seinen Boten auf dieser Erde angewiesen hat. Mancher der Boten Gottes, dem der Herr seine Gemeindeplantage zur Vflege anvertraut hat, sehnt sich nach einem Gnabenregen für feine schwere, harte Urbeit, die er tut, und wenn derfelbe dann so lange auf fich warten laßt, fangt der Mut an zu schwinden und der Gedanke bewegt das Herz, ob er wohl auf dem rechten Plate fei, ob ein anderes Feld nicht vielleicht ergiebiger mare, und verläßt feine Arbeit, um es an einem anderen Ort zu versuchen. Der Werkmeister dachte, dabei, wie gut es doch ware, wenn es auch für den Gemeindegarten einmal folches Bentil gabe, das zu Zeiten geöffnet werden konnte. um den mut= los gewordenen Brediger, den nachläffig gewordenen Borftand, die weltgeneigte Jugend, die ehrsuchtigen Sanger, die abnehmende Sonntagsschule, die zeug= nisscheuen Gottestinder, die laffigen Beter, die fargen Geber zu beriefeln und zu neuer, begeisterter Tätigkeit anzuspornen. Und dabei fam ihm in ben Sinn, daß die verborgene Leitung da ist, das Bentil ift auch da, nur fehlt es, dasielbe aufzusuchen und mit der hand des Gebets und eines Gott wohlaes fälligen Lebens zu öffnen, dann wird der Strom der Gnade und des fruchtbringenden Segens den gangen Barten durchströmen und seine vergehenden Pflanzen in frische und reichlich fruchtbringende verwandeln Wird noch eine oder die andere Pflanze unberührt bleiben, so muß nachgesehen werden, ob fie noch Leben hat, oder vielleicht schon abgestorben ift, ob es vielleicht hindernisse gibt, die den Kanal verstopfen und den Zufluß des Segens verhindern. In den meiften Fällen wird der Prediger das Bentil allein nicht öffnen konnen, er bedarf dabei der Silfe feiner Bruder und Schwestern. Möchteft du, lieber Lefer, nicht mithelfen wollen? Geh zu deinem Prediger und sage es ihm, vereinigt euch im Gebet, vergiß es auch nicht, im Kammerlein mit dem Herrn darüber zu reden. Laß dein ganzes Dichten und Trachten sich zu dem einen, brennenden Verlangen vereinen, daß der Berr der Gemeinde, der du angehörft, eine Neubelebung aller Glieder ichenten mochte. Beharre auch darin, denn es mag fein, daß das Ventil, das solange geschlossen war, einaerostet ift und besonderer Mühe und Anstrengung bedarf, Mit Ausdauer und vereinter Kraft wird es doch endlich gelingen und der Segen wird die Mühe reichlich lohnen.

# Moral ohne Religion.

Immer mehr tritt in unserer Zeit die Rei= gung hervor, die Religion als wefentlichen

Faktor im sittlichen Aufbau des Menschen und der Bölfer zu distreditieren. Man ichreibt und schwatzt und schwärmt von Moral und lächelt über die Religion und spricht von ihr als einer Ueberflüffigkeit, die man mustisch gerichteten Leuten verzeihen könne, die man aber als Zettel im Gewebe einer normalen Sittlichkeit heute nicht mehr nötig habe. Man konnte es beffer wissen, wenn man nur in der Bölkergeschichte etwas Umschau hielte. Sogar die alten Grichen und Römer liefern ein Erempel dafür, daß ein schlechter religiöser Glaube immerhin noch besser ift als gar keiner. Als sie ihren himmel entvolkerten, die Gottle ten absetzten und fich über ihre Religion lustig machten, als "ein Harusper den anderen auslachte !" da zerfiel ihre Moral und mit diefer ihre Große, ihr Bestand.

Wie ging es in Frankreich? Wer die heidnische Buchtlosigkeit des dortigen Gesellschafts= lebens verftehen will, der erinnere sich nur an die vor hundert Jahren in Paris offiziell be= schlossene Entthronung Gottes und Abschaffung der Religion. Der Endämonismus ist die ein= zige Moral des Marterialismus, d. h. die Lehre, die den durch keine Skrupel gestorten Lebensgenuß zum höchsten Ziel des Menschen macht, die alles erlaubt, was zu diefem Biele hilft, und nur verbietet, was deffen Erreichung hinderlich im Bege steht. Die Summe diefer Moral liegt im fogenannten 11. Gebot: "Aber du sollst dich nicht laffen ermischen." Aber das ift keine Moral, sondern das Gegenteil der= felben.

Wo man sich nicht einem höheren Wesen verantwortlich fühlt, keinen Richter und kein Gericht über das Bofe zu fürchten und feine Belohnung des Guten zu erhoffen hat, wo man nur mit der diesseitigen Existenz des Menschen rechnet und von einer jenseitigen nichts wissen will, da ist nichts natürlicher, als daß man ohne nach etwas anderem als dem eigenen Genuß zu fragen, jucht das "Befte" ane diesem Leben herauszuschlagen. Für Moral ift da kein Raum, d. h. alsobald nicht, als sie in der Berfolgung der felbftsüchtigen Biele bequem wird. Aber damit steht man am Ende der Sittlichkeit. Das hat selbst ein Tolstoi eingese= hen. Er schrieb:

"Die Bemühungen, eine Moral ohne Religion zu schaffen, find den Bemühungen der Rinder ähnlich, die eine ihnen gefallende Pflanze

umpflanzen wollen und sie ihrer Burzel berauben, die missällt und die sie für überschissig halten, und die dann die murzellose Pflanze in die Erde stecken. Dhne religiöse Basis kann es ebensowenig eine wirkliche, wahre Sittlichteit geben, wie es eine Pflanze ohne Burzel geben kann.

Die Behauptung, daß der soziale Fortschritt Sittlichkeit erzeugt, ist gleich der Behauptung, daß der Bau der Defen Bärme erzeugt. Die Bärme kommt von der Sonne, und die Desea bringen nur dann Bärme hervor, wenn man Holz, d. h. Produkte der Sonne, hineintut. Ebenso entstammt die Sittlichkeit der Religion. Die spezielen Formen des Lebens bringen nur dann Sittlichkeit hervor, wenn diese Lebenssformen Produkte des religiösen Ginflusses auf die Menschen — Sittlichkeit — erhalten werden."

Die Geschichte liefert tausendfach den Beweis für die Wahrheit dieser Worte. Wer Moral will, der muß Religion wollen, die höchste Religion ist das Fundament der höchsten Moral. Das Herz der höchsten Religion, des Christentums Jesu Christi, liegt in der goldenen Regel: "Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, aus allen deinen Kräften und deinen Rächsten als dich selbst." Das aber ist in den Schristen Schopenhauers, Rietzsches und der Bolschewisten so wenig zu sinden als Rosen in Afrika und Schmetterlinge auf den Gletschern.

(D. Chriftl. Apologete.)

# "Ich will noch geringer werden."

Die Geschichte, der diese Worte entnommen sind, ist wohl bekannt. Sie steht 2. Sam. Kap. 6. Der König David hatte zum zweiten Male die Bundeslade heimgeholt und in heiliger Freude und Begeisterung vor dem Herrn gesungen und gespielt. Run kommt er nach Hause, und da empfängt ihn Michal, seine Gemahlin, mit Hohn und Spott. Aber David hat viel Gnade. Das sehen wir aus seiner Antwort, die ihm wohl der Geist Gottes selbst auf die Lippen gelegt hat. Besonders das obenstehende Wort daraus ist mir wichtig geworden. Ob David es wohl leicht und rasch ausgessprochen oder erst einen Gebetsseufzer zum Herrn emporgesandt hat? D, das wir es doch

lernen möchten, dies Wort in Aufrichtigkeit nachzusprechen und es in unserem Leben praktisch zu verwirklichen! Wie glücklich könnten wir da werden und wie anders würde es aussehen im Familien- und Gemeinschaftskreise.

Ach, diese Gesinnung, die in dem Worte: "Ich will noch geringer werden" zum Ansbruck kommt, wächst nicht auf dem Grunde des natürlichen Herzens. Der alte Mensch sagt: "Wohlauf, last uns einen Turm banen, des Spitze dis an den himmel, reiche, daß wir uns einen Namen machen" (1. Mos. 11, 3). "Ich will Macht, Ehre, Ansehen!" Das ist die Sprache des natürlichen, noch nicht von Gott erneuerten Herzens.

Aber wenn der Herr sein Gnadenwerk in uns begonnen hat, wie lange braucht es da oft, bis der sanftmütige und demütige Meister in uns diese Gesinnung findet, die da spricht: "Ich will noch geringer werden," will Dir nachfolgen, mein Heiland. Darum führt Er uns in Demutsschulen; darum hat Er dem David eine Michal zur Seite gestellt. Darum hat Er dich vielleicht in eine ungläubige, weltsliche Umgebung gestellt, darum schickt Er so manche Schwierigkeiten und Demütigungen in deinem irdischen Beruf, so mancherlei Kämpfe und Enttäuschungen unter denen, die "Gottesskinder" heißen und wohl auch sind.

Willst du alle die großen und kleinen Wisderwärtigkeiten, an denen dein Leben so reich ist, unter diesem Gesichtspunkte ansehen? Wie oft fehlt es da bei uns! wir können Kränkungen und Unrecht oft so schwer ertragen, wir suchen uns gerne selbst unser Recht. Wie steht es in diesen Stücken oft bei uns?!

Wir wollen nicht nachlassen mit Bitten und Flehen: "Herr, beuge mich!" und uns von unserem großen Herrn in die Arbeit neh= nien lassen, bis auch wir es völlig erfahren:

"D selig, nichts sein, nichts gelten, Mags schwer auch dem Fleisch eingeh'n! Gern will ich in Staub mich beugen, Daß man nur mag Icsus seh'n. Ich nichts, Er alles in allem, Wie quillt dann die Liebe so rein! Laßt jubelnd die Stimme erschallen Zum Lob und Preis Ihm allein!"

#### "Hätte ich Ihnen nur gefolgt."

Gin junges, gesundes und fraftiges Fraulein fragte ihren Prediger um Rat, mas fie tun sollte in der Angelegenheit eines Beirats= antrages. Sie bekannte, Gnade und Bergebung ihrer Gunden gefunden zu haben und suchte auch, so weit man urteilen konnte, das Beil ihrer Seele zu schaffen. Nun kam fie aber auf die Probe, ob es auch so fortgehen follte.

"Berrn U.," fuhr fie fort, "ift vor wenigen Monaten seine Frau gestorben. Da fie meine frühere Freundin war und wir uns fehr liebten, pflegte ich fie auch am Rranken= und Sterbebette. Sie hinterließ neben dem nun trauernden Witwer drei liebe, nette Kinder. Er ist ein fehr ordentlicher Mann, arbeitet fleißig, ist auch fein Mensch, der über Religion spottet, im Begenteil: er geht mit in unsere Gottesdienfte, wo es ihm auch gefällt. Nun hat er mich um meine Sand gebeten. Bas foll ich in diefem Falle tun? Seine Rinder liegen mir fehr am Bergen. Budem liebten wir uns ichon, als er noch ledig war und ich noch unbekehrt. Ich mochte felig werden und nichts gegen Gottes Willen tun. Aber es scheint mir hier doch alles genau mit dem Willen Gottes übereinzustim= men. Was fagen Sie dazu?"

"Geht dieser Mann erft in unsere Gottes= dienfte, seitdem er um Ihre Sand gefragt, oder fam er zuvor schon? Fragte er Sie sogleich, nachdem er tam, oder erft einige Zeit hernach? fragte der Prediger.

"Er tam auf meine Ginladung in den Got= tesdienst und besonders deshalb, weil ich ihm fagte, daß ich keinen unbekehrten Mann ehe= lichen werde. Gefragt hat er mich, ehe er in die Gottesdienfte fam."

"Ist die Frau des Herrn A. auch in un= fere Gottesdienste gefommen?"

"Sie fant hie und da, aber ihr Mann wollte fie nicht gehen laffen."

"haben Sie Kennzeichen einer sichtlichen Erwedung bei herrn Al. wahrgenommen?

"Bis jest noch nicht?"

"hat herr Al. Sie bis jetzt noch nicht in die Gesellschaft nehmen wollen am Tag des herrn ?"

"Doch, das versuchte er schon."

"Nach meiner Ueberzeugung," fuhr der Pre= diger fort," wird Herr A. nicht nur nicht mehr

unsere Gottesdienste kommen, sobald er feinen 3med erreicht hat, fondern auch Sie felbst werden große Schwierigkeiten finden, das heil Ihrer Geele auszuschaffen. Entweder muffen Sie mit in die Gefellschaft zur Zeit, wenn andere gottesdienstlich versammelt find, oder Sie muffen zu Saus die Rinder hitten, und der Mann geht allein in die Gesellichaft, Sie werden ce jedenfalls schwer finden, Ihr Gee= lenheil auszuschaffen."

"Das glaube ich doch faum, er versprach mir das Befte," entgegnete Fraulein M., und man tonnte feben dag der Gedante ans Beiraten schon tief im herzen gewurzelt hatte. Noch um einige Wochen, und es war ge= dehen.

"Wie geht es Ihnen?" fragte der Prediger bei einem gelegentlichen Befuch. "Sind Sie glücklich im Cheftand?"

"Sie haben mir die volle Wahrheit gefagt, welche ich Ihnen dazumal für ungut auf= nahm. Aber fo wie Sie fagten, fam es, und noch schlimmer. Sätte ich nur Ihnen ge= folgt! Aber jest muß ich's tragen und meinen Ungehorsam fauer bugen. Bereits habe ich auch Gnade verloren. Ich fann nicht mehr beten. Gedenken Sie doch meiner im Gebet!"

#### Cine Bredigt an die Rirchenbänke.

Der amerikanische Prediger Rev. Staufacher hat in einem Flugblatt eine eigenartige Predigt veröffentlicht. Gie ift an die Rirchen= banke gerichtet und lautet in freier Ueberschung

folgendermaßen:

"Wie ich neulich angekündigt habe, will ich heute zu den Kirchenbanken sprechen. Das ist mir schon manchmal durch den Ropf gegangen; ich tomme aber erft heute dazu, meine Absicht auszuführen. - Bir haben bisher ichon sondere Gottesdienste eingesetzt für alte Leute, für Kinder, für Mütter, für Schüler, Missionsleute etc., aber noch feinen für die Banke. Meine Rede befteht aus zwei Teilen; querst werde ich das Lobenswerte und sodann das Tadelnswerte hervorheben.

Borab bemerke ich, day das Lobens= werte, das ich an den Banten ruhme, nicht einmal von allen Menschen gesagt werden fann. Ihr Bänke seid immer zugegen, das Wetter mag fein, wie es will. Es ist euch nie zu falt oder zu warm, zu naß oder zu trocken

Ilm das, was in anderen Rirchen vorgeht oder zu hören ift, bekummert ihr euch nicht, ihr feid immer hier. Auf euch kann ich stets redinen. The lauft nicht ins Theater, ihr geht nicht zum Tangen, spielt weder Karten noch am Sonntag Fußball, veranstaltet keine Ausflüge im Walde und macht während der Got= tesdienste feine Besuche. Ihr zeigt vielmehr durch eure Unwesenheit, daß ihr immer auf Seiten der Rechtschaffenheit und Bahrheit feid. Ihr verfäumt feine Predigt, feine Berfamm= lung, keine Sonntagsschule und keine Missions= ftunde. Ich bemerke aber ausdrücklich, dag es zwei Urten von Kirchenbanken gibt, volle und leere. Ich würdige euer aller Anwesenheit, würde aber lieber mehr volle und weniger leere Banke feben. In einem Stude muß ich euch, leere Banke, loben, ihr feid immer hier und gerade hier vorne. 3ch wollte die vollen Banke drängten fich vor, dag beim Gottesdienste teine mehr leer ftanden.

Guer Benehmen ift durchaus gut. Ihr ftort den Gottesdienst niemals durch Bufpatkommen. Ihr feid immer zur rechten Zeit hier, besonders die leeren. Wir brauchten letten Frühjahr nicht daran gu denken, ench nen anzustreichen. Wenn ihr ein neues Rleid hättet, wurdet ihr vielleicht zu spat tommen, so daß alle es sehen könnten. Ihr dreht euch auch nimmer um, wenn jemand zu spat fommt. 3hr fluftert nie, left auch feine Bücher oder Zeitungen, um den Prediger mer= ten zu lassen, daß ihr euch nicht für das in= teressiert, mas er zu fagen hat. Ihr schlaft auch nicht mährend der Predigt und nie habt ihr etwas anszusetzen, weder am Prediger noch an der Predigt.

Ihr scid eine friedliche Gesellschaft; ihr zankt euch nie untereinander. Ihr werdet nie ohnmächtig und müßt die Kirche nicht verslassen. Ihr seid ruhig, geliebte Bänke. Ich muß euch deshalb loben und empfehlen. Ihr seid sest und beständig. Ihr gleicht nicht dem Mond, der seine Gestallt stets ändert. Ihr jagt nicht hinter dem neuen her, wie es sich gehört. Ich kann mich ganz auf euch verslassen. Trosdem habe ich etwas gegen euch.

2. Das Tadelnswerte. Der Gottesdienst nütt euch nichts. Alle meine Anstrengungen sind vergebens. Ihr seid nicht besser als vor einem Jahre. Ihr seid hart und unsympatisch und habt kein Mitgefühl. Ich glaube, ihr wißt weder meine Mühe zu mürdigen noch die Opfer, die ich euch bringe. Ihr schenkt dem, was ich sage, keine Aufmerksamkeit. Es bleibt an der Oberfläche hängen. Ihr ladet nie jemand ein, mit zur Kirche zu konumen, ihr besucht keine Kranken, bringt keine Blumen und sprecht nicht mit Seelen. Ihr seid so hart, so gleichgültig, so untätig.

Ihr betet auch nie. Ihr seid zwar immer in der Gebetsstunde, nehmt aber niemals teil. Auch bezahlt ihr nichts. Einen fröhlichen Gesber hat Gott lieb, aber ihr gebt nie einen einzigen Pfennig. — Ihr Bänke denkt nur an euch. Ihr sprecht niemals untereinander, noch mit den Neuzugezogenen. Ihr slößt eurem Prezdiger keine Freude zur Arbeit ein. Ihr seid so kalt und steif und förmlich, daß ein Prediger soviel studieren mag wie er will, und mit der Beweisung des Heiligen Geistes und der Kraft predigen, ohne daß es ihm gesingt, euch ein wenig zu erwärn en. Der Prediger kann euch ins Gewissen reden, aber ihr vernehmt es nicht und seid erst recht nicht dankbar dasür.

Ihr leeren Banke helft eurem Prediger nicht, sie füllen, vielmehr entmutigt ihr die welche kommen. Ich hore oft von Leuten, die fagen, fie feien zur Kirche gekommen, hatten aber so viele leere Banke gesehen, day fie wieder hinausgegangen waren und nicht wieder= kommen wollten. Euer Lecrfein ruft den Men= fchen zu: Bleibt weg! Wenn die Leute fo viele von euch hier leer fehen, verlieren fie das Bertrauen zu ihrem Prediger. Gure Botschaft an die Welt ift nicht gut. Ihr leeren Banke verkundigt lauter als Unglaube, daß es mit der Religion nichts ift. Die Welt, der Satan und alle Unglänbigen miffen, dan ihr fo leer feid und freuen fich darüber. 3ch wünfchte, ich könnte ihnen den Mund Stopfen und alle Sige füllen und fo der Gemeinde Jesu Chrifti zum Siege helfen.

Bum Schluß, meine lieben Bönke, last mich noch sagen zu denen, die immer hier, aber leer sind: Ich hoffe, daß ihr eure Verantwortlichsteit einseht und versuchen werdet, nicht nur answesend zu sein, sondern daß auch alle besetzt sind. Darum sage ich: Werdet nicht mutloß, sondern bleibt tren, denn eines Tageß werden diejenigen, die in euch sitzen, zur triumsphierenden Gemeinde gehören, wo eskeine leeren Bönke gibt.

439

### Ein Ideal für eine Gemeinde.

1. Das Leben eines jeden Gliedes völlig

dem Herrn geweiht.

2. Jedes körperlich fähige Glied wenigstenst einmal im Gottesdienst am Tag des herrn.

3. Jedes forperlich fähige Glied in der Gebetsversammlung anwesend und teilnehmend.

4. Familiengottesdienst in jedem heim der Glieder.

5. Jedes Glied ein sorgfältiger und bestän=

diger Bibelforscher.

- 6. Chriftliche Literatur, vor allem die der eigenen Gemeinschaft, in jedem heim der Glieder.
- 7. Jedes Glied ein gewissenhafter und sustematischer Geber nach seinem Bermögen, zum Unterhalt der Gemeinde und ihres Werkes.

8. Jedes Glied ein begeisterter und wohl informierter Unterstützer der Miffions- und Bohltätigfeitsbestrebungen.

9. Jedes körperlich fähige Glied tätig in

der Gemeinde für den herrn.

10. Jedes Glied bemuht in der Gewinnung von Seelen für Chriftus und die Gemeinde.

#### Die ersten Christen.

11. Allgemeine Berfolgungen.

Fortsetzung.

Der Vischof von Carthago, Cyprian, hatte fich beim Beginn der Berfolgung an einen sicheren Ort zurückgezogen. Wurde ihm das von manchen Sciten verdacht, fo hat er durch feinen fpäteren Märinrertod bewiesen, daß es nicht Feigheit war, was ihn dazu bewog. Lon feinem Eril aus tröstete und ermutigte er die Gemeinde und traf Anordnungen, wie sie sich in der Berfolgung verhalten follte. Die Armen= gelder, die für gewöhnlich von Einem verwaltet murden, follten unter die Presbyter und Dia= konen verteilt werden, damit, wenn einer von ihnen gefangen genommen wurde, die andern doch noch zu helfen im Stande waren, auch die Armen um fo leichter verforgt werden konnten. Die Presbyter follen sich der Gefangenen im Rerter fleißig feelforgerisch annehmen und ihnen d. h. Abendmahl hintragen, dabei aber doch auch vorsichtig zu Werke gehen, um die Heiden nicht zu reizen. Die Armen sollen um so forgsamer

unterstützt werden, aber man soll sich auch vor folden huten, die fich vordrängen, wohl gar, wie es auch vorkam, den Versuch machen, ein schändliches Leben durch einen scheinbaren Märtyrertod zuzudecken. Auch der carthaginien= fischen Gemeinde fehlte es nicht an Bekennern und Martyrern. Es lagen ihrer Biele im Rerter, die man durch hunger und Durft gur Berleugnung zu bewegen suchte. Ihrer 15 werden genannt, die den hungertod im Gefangnis flarben. Undre erlagen den Folterqualen, noch andre wurden hingerichtet. Besonders tat jich ein Glied der Gemeinde, namens Rumidicus, hervor. Er hatte viele zum Zeugnis er= muntert und feine eigene Frau auf dem Scheiterhaufen sterben sehen. Da wurde er selbst verurteilt. Salb verbrannt, mit Steinen über= schüttet, lies man ihn liegen. Seine Tochter fuchte des Baters Leiche hervor, um fie zu be= statten. Wie froh war sie, als sie noch Beichen des Bebens fand. Gilends trug fie ihn ins haus, und wirklich gelang es ihrer forg= famen Pflege, ihn herzustellen. Cyprian machte ihn

fpater zum Presbyter.

Das Schredlichste an diefer Verfolgung mar, daß die heiden es gar nicht auf den Tod der Chriften abgesehen hatten, sondern darauf, sie durch Martern zur Verlengnung zu zwingen. Man warf sie nicht nur ins Gefängnis, be= schwerte sie mit Retten, spannte ihre Arme und Beine in den Block, man mandte nicht nur die gewöhnlichen Foltern an, das Zerquetschen der Finger, und Ausreden der Glieder, das Berreißen des Leibes mit Nägeln und Saken, ersann auch die raffiniertesten Martern. Man fette die Gefangenen der furchtbarften Sige aus, um fie dann Tage lang durften ju laffen; man brannte fie mit Feuer, mit Rohlen und gludendem Gifen. Es wird fogar erzählt, daß Einzelne nacht, am gangen Leibe mit Honig bestrichen, den Stichen der Infetten preisgegeben murden. Dabei machte mehr als je die Wut des fanatisierten heidnischen Pobels auf. Wie jubelte der auf, wenn es ge= lungen war, einen Chriften folange zu martern, daß er endlich die Sand ausstreckte, den Beih= rauch auf den Götenaltar zu ftreuen! Bie weidete man fich an den Qualen der armen Opfer! Die Christen waren jetzt vogelfrei. Man überfiel fie in ihren Saufern, raubte, mas des Raubens wert schien, und zertrümmerte oder verbrannte den Reft des hausrats. Rein Chrift durfte es wagen, fich öffentlich zu zeigen.

Auf der Straße wurden sie verhöhnt, mit Steinen beworfen und geschlagen, oder ein sich ansammelnder Haufe machte den Versuch, sie zum Aussprechen von Fluchworten zu zwingen.

Das waren die Zeiten, in denen die Christen, überall umstellt, oft verraten und in ihren Berfammlungen überfallen, in die Buften flüch= teten und in die Balder oder in die Katakom= ben hinabstiegen zu den Toten, um da in klei= nen Säuflein beim Lichte der Tonlampen, wie fie noch oft aufgefunden werden, Gottesdienft zu halten, das Wort zu hören und das Abend= mahl zu feiern. Die da zusammenkamen, wußten nicht, ob sie nicht bald ein ähnliches Geschick erwarte wie die, deren Namen als Martyrer und Bekenner beim Abendmahl genannt murden, oder deren schlichte Graber mit einfachen Inschriften sie da umgaben. Wie feierlich ernft mag ein folcher Gottesdienft ge= wesen fein, mahrlich dazu angetan, den Glauben zu ftarten zu einem freudigen Bekenntnis. Waren mandje abgefallen, die tren bleibenden schlossen sich in der Not der Zeit desto enger aneinander. Wie trugen fie einander im Gebet. Unzählige Male ermahnt Enprian die Gemeinde zum Bebet für die angefochtenen und Berfolg= ten, und aus dem Gefängnis heraus bitten Diefe um die Fürbitte der Gemeinde. Wie diente Einer dem Andern, obwohl er oft genug den Dieuft mit dem Leben bezahlen mußte. Wie wurden die Martyrer und Bekenner geehrt. Auf dem Wege zur Richtstatt umarmte man

fie und in den Gefängnissen füßte man ihre Ketten. So viel irgend möglich wurde für ihre ehrenvolle Bestattung gesorgt, und ihnen

eine folche zu verschaffen, achtete man auch der Gefahr nicht, der man sich dabei aussetzte.

Sorgfam wurden ihre Namen und die Ge=

schichte ihres Marthriums zum Gedächtnis aufgezeichnet. Und wenn einmal in der Berfol-

gung eine Paufe eintrat und einige aus den

Gefängniffen oder der Berbannung gurudfehr=

ten, mit welchem Jubel wurden fie begrüßt!

Man eilte ihnen entgegen, man umdrängte jie,

man umfing fie mit herzlichem Verlangen und

hing mit Ruffen an ihrem Salfe.

Einem Sturme gleich, der wohl auf eine Zeit lang nachläßt, um dann aber mit verdoppelter Stärke wieder einzusetzen, währt die Bersfolgung ein Jahrzehnt hindurch. Die Geduld der Christen macht die Heiden müde, oder der Eifer der Kaiser wird durch Kriegszinge und

Empörungen abgelenkt. So kommen Zeiten der Ruhe, in denen die Christen wieder aufsatmen und sich fammeln konnen. Dann aber bricht die Verfolgung von neuem aus, und mit doppeltem Gifer und neuen Mitteln arbeitet man an der Vernichtung der Christenheit.

Decins 251 im Rriege gegen die Gothen gefallen war, brachte der Regierunge= wechsel eine kurze Paufe, aber schon im fol= genden Jahre 252, in dem das Reich von mancherlei Plagen, Dürre und hungerenot heimgesucht wurde, gab das gehlen der Chriften bei den zur Verföhnung der Götter allgemein angeordneten großen Opfern Unlaß zu neuen Verfolgungen. Damals wurden viele Chriften zur Strafe in die Bergwerke geschicht. Gin überaus hartes Loos, denn schlimmer als Galcerenstlaven wur= den die Chriften dort gehalten. Das haar halb abgeschoren, an der Stirn gebrandmarkt, in der dürftigsten Kleidung, halbnackt mußten sie die schwerften Arbeiten verrichten. Dazu erhielten fie die kummerlichste Nahrung, wurden bei jeder Gelegenheit aufs graufamfte geschlagen und mußten die Rachte in dumpfigen Rertern, die Kuffe in den Block gespannt, zubringen. Es gehörte ein ftarker Glaube dazu, das Sahre lang zu ertragen, während die Möglichkeit da war, sich durch ein einziges Wort der Berleug= nung dem unwürdigen Geschick sogleich zu ent= gichen. Und dennoch ertrugen es Biele nicht nur ftill und geduldig, fondern mit Loben und Danken.

(Fortsetzung folgt.)

## Burückgeführt.

von Rathe Dorn.

Fortsetzung.

Elisabeth stand unbeweglich mit bebend ineinandergeschlungenen Händen und schaute wie geistesabwesend auf ihn nieder. Sie konnte es noch immer nicht fassen, sie meinte, es müsse alles nur ein böser Traum gewesen sein. Das arme Kind mußte aber schließlich doch einsehen, daß es schreckvolle Wirklickeit war, daß das Jammerbild zu ihren Küßen ihr Vater sei, auf dessen Undenken sie nicht einmal in Gedanken den leisesten Makel geduldet hätte. Der Schmerz, welcher bei dieser Erkenntnis mit Allgewalt über sie hereinbrach, hatte keine Worte, keine Tränen, es war ein großes, verzehrendes Weh,

an dem ihr armes, gequältes Berg fast verge= hen wollte.

Da ftand fie nun in der hereinbrechenden Dämmerung allein mit dem Manne, der das erfte Unrecht auf ihre Liebe und Silfe befaß und von dem fie doch eine tiefe, gahnende Rluft trennte. Ihr Berg trieb sie, neben ihn niderzuknien und sein Saupt fanft in ihren Schof zu betten; doch eine unüberwindliche Abscheu hielt sie von diesem Vorhaben immer wieder zurück.

Ach, was follte fie nur in ihrer Bergens= angst mit ihm beginnen! Da fiel ihr plotlich ein rettender Gedanke ein. Sie entfann fich, daß in diesem Gäßchen die biedere Frau wohnte, wilche zuweilen ins Chrwaldsche haus jum Raben tam. Sie hatte mit der freundlichen Alten mauchmal im Vorübergehen ein paar flüchtige Worte gewechselt, vielleicht konnte die ihr jett in ihrer Verlegenheit beiftehen.

Sie hatte ihre richtige Sausnummer bald gefunden und stieg die schmalen Treppen empor bis zum dritten Stod. Gie pochte rasch an und trat nach einem freundlichen "Herein" über die Schwelle. Gott fei Dank, die Frau war zu Saufe, fie faß am Fenfter über ihre Räharbeit gebeugt und mandte ihrem Befuch jett das Geficht zu.

"3ft's möglich? Das Fraulein Lehrerin von Chrwalds," fagte fic bei Glifabethe Anblick, "mas bringen Gie mir denn?"

"Ach, liebe Frau Schmidt," ftieg Glifabeth haftig heraus, "ein wenig weiter unten auf der Strage liegt ein Mann, der" -

"Ift betrunten," fiel Frau Schmidt beruhi= gend ein; "das ift weiter nichts, das tommt

hier oft vor."

"Rein, nein," flehte das junge Madchen angstvoll," er ist ohnmächtig geworden, Sie muffen mir helfen."

"Um Gotteswillen, was ift Ihnen denn, Fraulein, Sic sehen ja ganz verstört aus?"

fragte die Frau nun doch beforgt.

Elifabeth beherrschte fich mühfam und fagte etwas ruhiger: "Er stammt aus meinem Beimatsort, liebe Frau Schmidt, und ich möchte nicht, daß er hilflos umtame; wiffen Sie nicht, wer in der Rähe ein Stubchen zu vermieten hat, wo wir ihn einstweilen hinbetten könnten? Ich will es gerne bezahlen."

"Das trifft sich gerade," entgegnete Frau Schmidt hilfsbereit, "mein Mieter ist weggezo=

gen und ich habe noch teinen neuen."

"Ach, dann haben Sie Erbarmen und nehmen ihn bei fich auf!" bat Glisabeth.

"Freilich, freilich, tue es schon Ihnen zu liebe, wenn es auch tein fanberer Gefelle ift."

Elisabeth zudte bei diefer Benennung schmerzlich zusammen, dann sagte sie ratlos: "Aber ich bringe ihn doch allein nicht herauf."

"Nun, nun, beruhigen Sie fich nur, Rindchen, ich gehe mit hinab und fchaffe Silfe!"

Als die Beiden an der bezeichneten Stelle anlangten, lag Keller noch immer bewuftlos auf der Strafe. Gin paar gerade vorübergehende junge Burschen ließen sich gegen gute Borte und ein Trinkgeld bereit finden, ihn heraufzu=

Die gute Alte nahm sich feiner an und brachte ihn durch allerhand Belebungsversuche wieder zum Bewuftfein. Alle er endlich die Augen aufschlug, fiel fein erster Blick auf Glifabeth, die am Fenfter ftand und ichrectens= bleich zu ihm hinübersah. Sofort schloß er die Augen wieder in peinvoller Qual und wandte den Ropf gur Geite.

Elisabeth winkte Frau Schmidt zu fich und bedeutete ihr, day tie jest gehen mulle, foust werde sie im Hause vermißt, aber mor= gen wolle fie wieder kommen und das weitere

"Wer ist denn der Fremde eigentlich?" flüsterte die Frau zurud, "wie foll ich ihn denn anreden ?"

"Ich kann Ihnen den Namen nicht aut fa= gen," wich das junge Madchen verlegen aus, "es möchte ihm peinlich sein, er stammt aus auter Familie."

"Ja, ja, ich verstehe schon," winkte die Alte, "er wurde auch so verlegen, als er Ihnen ins Gesicht sah, aber Sie tun ein gutes Werk an dem armen Menfchen," fette fie beifällig hingu.

"Belfen Sie es vollenden," bat Elifabeth herzlich, "tun Sie alles an ihm, was Sie können, es soll Ihr Schaden nicht sein."

"Saben fie teine Sorge, Frauleinchen, ich

will ihn schon gut versorgen!"

Elisabeth reichte ihr dankbar die Sand, dann warf fie noch einen schenen Blid zu dem Schlafenden hinüber und verließ leise das Zimmer. Mit mudem, schleppendem Schritt ging fie nach Saufe, huschte ungesehen hinauf in ihr Stübchen, wo sie ganz erschöpft auf dem Sofa zusammenbrach. Dem Zimmermädchen,

das ihr bald darauf das Abendbrot bringen wollte, dankte fie freundlich, fie habe Ropfweh und möchte lieber im Dunteln bleiben. Gie schloß die Tür hinter sich ab, dann faß sie noch ftundenlang, den Ropf in die Sand geftütt, und ftarrte unbeweglich vor sich nieder. Ihre Geele rang in tiefer ftummer Dual; ah, wenn sie doch jemand gehabt hatte, an deffen Bruft sie den erften großen Schmerz ihres Lebens hatte ausweinen können; doch es war niemand, gar niemand bei ihr, und feine Trane tam in ihre brennenden Augen, eine tiefe Troftlosigkeit ergriff sie. Draußen himmelszelt teilten fich die Bolkenschleier, der Schein des Mondes fiel wie tröftend in das ftille Zimmer und beleuchtete mit vollem Glang das große Bild des fegnenden Chriftus an der gegenüberstehenden Band. Glifabeth ichaute auf und gerade in die treuen Beilandsaugen hinein, aus denen fie zu lesen schein : "Rom= met her zu mir, alle, die ihr muhfelig und beladen feid, ich will euch erquiden." fant auf die Rniee nieder und hob flehend die Sande empor; ein ftammelndes Gebet ging über ihre Lippen, wirr und unzusammenhängend, aus dem fich immer wieder nur eine heiße Bitte rang: "Ud, lieber Seiland, erbarme dich über ihn und mich!" - Der treue hirte vernahm das Stammeln feines ichwachen Rindes wohl und sandte ihm einen tröftenden Lichtstrahl in das arme, zerschlagene Berg. Der starre Bann, der ce fo lange umfangen, be= gann fich zu lofen, ein heißer Tranenftrom brach aus den Augen des unglücklichen Rindes.

Elifabeth weinte fich die gange gaft vom Herzen herunter, und als die lindernden Tränen endlich versiegten da ging es wie ein sanftes Friedenswehen durch die zuckende Seele. Sie ftand auf und trat ans Fenfter. Dort unten lagen die prächtigen Garten im Mondesglanz fo friedlich und licht wie immer, auf dem rauschenden Waffer fladerten die filbernen Lichter spielend hin und her, nichts deutete darauf hin, daß hier oben ein junges Men= schenherz vor übergroßem Wehe fast gebrochen war. Glifabeth hatte gemeint, die gange Belt muffe anders aussehen als wie bisher. Ihre Gedanken schweiften weiter heim zu ihrem Mitterlein; o, wenn die wüßte, welch ichweren Rampf ihr einziges Rind chen ausgekampft! Jetzt fiel es ihr auch ein, weshalb die Mutter so ängstlich jede Aussprache über den Bater vermieden hatte. Was mußte die Arme felbst ichon darunter gelitten haben! D, wenn Gli= sabeth schon früher darum gewußt hatte, wie gern hatte fie der Mutter ihr Leid mittragen helfen, und doch mar fie auch wieder dankbar, daß die Mutter den Tempel, den fie in ihres Bergens Beiligtum dem Andenken des Baters gebaut, mit teinem trübenden Sauch entweiht hatte. Durch ihr großherziges Schweigen Elisabeth doch das teure Bild durch schönste Kinderzeit und Jugendjahre rein er= halten geblieben, es hatte ihr vorgeleuchtet in allen entscheidenden Stunden und fie hatte ihm eifernd nachgestrebt. Und plötlich ging es wie ein großer, heiliger Entschlug durch die Seele. Sie wollte der Mutter ihre entfagende Liebe ver= gelten, fie wollte den Bater retten und ihn gu ihr zurudführen. Gie murde beinahe wieder freudig bei dem Gedanken und fuchte, nach einem innigen Gebet um die nötige Kraft zu diesem Berte, getroftet ihr Lager auf.

Fortsetzung folgt.

#### Gemeindeberichte

Wabrzeino-Briefen. "Dies ift der Tag, den der herr macht; laffet uns freuen und fröhlich darinnen fein." Pfalm 118,24. Diefe Worte des Pfalmisten bringen fo recht zum Ausdruck, was wir als Gemeinde am Sountag. den 4. August 1. J. in der Tiefe unserer Seele empfunden haben. Durften wir doch nach langerer Zeit wieder Zeugen fein, wie 5 Seelen vor einer öffentlichen Versammlung rühmten, durch Chrifti Blut errettet gu fein und Frieden in Gott gefunden zu haben, und in Seinem Ramen getauft wurden. Bur Er= höhung der Feier trug ganz befonders Prediger Albert Truderung aus Bremen bei der fucheweise unter une weilte und mit Gottes Wort diente. Ergreifend war es, wie der blinde Bruder mit den Fingern aus seiner Blindenschrift den Textabschnitt gang fliegend verlas und une mit eindruckevollen Worten das große Erlösungswerk Chrifti darftellte. Anschließend fand dann die Ginführung der Reugetauften in die Gemeinde und die Keier des heiligen Abendmahls statt. Reich gesegnet gingen wir mit dem inneren Bewußtsein außein= ander, daß der Beift Gottes unter uns wirkte, um uns am Rachmittag ebenso zahlreich zu einem Gesanggottesdienst wieder einzufinden. In eine festliche Stimmung verfette une fofort am Unfang unser noch gang junge Pofau= nenchor mit feiner Darbietung. Es wechselten nun in harmonischer Beise Ansprachen vom Ortsprediger, Br. Raber, Pred. Gidhorft und Pred. A. Truderung mit Deflamationen, Gefängen des gemischten Chors und mustkalischen Darbietungen des Posannenchors. Ich fann nicht umhin, auch hier noch besonders hervorzuheben, daß die gange Bersammlung mit größ= ter Aufmerksamkeit den Ausführungen des Pred. Truderung lauschte, der uns in packenden Worten so manches Belehrende und Erbanende ju fagen wußte. - Möchten doch von diefem Tage Ewigkeitsfrüchte erfpriegen!

Rudolf Job.

#### Mochenrundichau

Der ruffisch=dinefische Ronflitt spitt fich immer mehr zu. Bie aus Mufden berichtet wird, haben die Chincfen eine ruffische Raval= lerieabteilung bei dem Dorf Tschunghingfien an der Sudoftgrenze vernichtet. Das Dorf fei mehrere Male aus einer hand in die andere gegangen. Der Rampf habe schließlich mit der vollständigen Aufreibung der Ruffen geendet. Ferner wird gemeldet, daß erneut Tante, Luft= fahrzeuge und Scheinwerfer in das Grenzgediet abgegangen feien. In Pefing eingegangene Berüchte des ameritanischen Ronfuls befagen, daß die chinesischen Truppen verschiedene Greng= ftellungen im hinblick auf das Uebergreifen der ruffischen Borhuten geräumt haben. Bon ruffi= fcher Seite fei der Amurfluß an verschiedenen Stellen überschritten und chinesische Gebiete befekt worden. Die Stadt Nifolajewst an der dinesischerussischen Grenze ist von dinesischen Truppen befett worden.

#### Berichtigung.

In Rummer 23 ist in den Quittungen für den hausfreund ein Irrtum unterlaufen. foll dort unter: Maricau 2. Repfc 55 heißen: Radawczyt: 2. Rendorf 55.

### Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Canada: F. Aranich 2 Dol. Dubeczno: R. Neumann 33. Fijewo: H. Morig 27. Godzimierz: R. Strohfchein 5. Joanfa: R. Tripfe 22,50. Ka-mocin: Durch J. Fenste 35. Krajencin: D. Wolf 5,30. Lipowek: J. Schröder 15,75. Lody I: Kranich 9, Bugler 2, Tiefa 10, Schönknecht 5, Rubit 5. Lodz II: Chr. Ruhn 4,50, Saufig 4,50, B. Hoffmann 9, M. Aling 5. Natielec: 2. Benno 10,60. Płaciszewo: E. Germin 45. Eczew: M. Otto 10,60. Wilno: A. Duft 16,15. Whunsse: F. Kliewer 22,50.

> Allen lieben Gebern bantt aufs herzlichfte die Schriftleitung.

#### Für die Rongrefpolnische Bereinigungstaffe

find eingelaufen: 16 .- 31. Mai: 21. Rift, Lodg 1, Beitrag 50. Bereinigungstolletten für voriges Konferenzjahr: Gem. Pabjanice 50. Rachtrage ju den Kollekten: Gem. Zduciska-Wola 5. Aleksandrow 15.50. Warschau 20. Leisten, Gem. Petrikau 10. Juli: A. Horak, Lody I, Beitrag 200.

Berglich dantt

G. R. Wenste. Zduńska-Wola Skr. 54.

#### Tur den Rapellenbau in Ricin:

Im Mai eingegangen: Kuligi: 30. Tinn-malde: 32, S. Jahn 5. Wabrzeżno: Kollette 87, B. Naber 10, H. Trepfe 5, W. Pohl 10, Schw. Tschorn 5, A Stanks 5, F. Brodel 5, F. Pohl 10, M. Gerwin 10, J. Helm 15, W. Kropp 20, A. Schulg 5, Unbefannt 5, Relbert 10, Gefchw. Stiller 15. **Blandau:** E. Gatte 10, J. Kochstädter 5, J. Breitfreuz 9, F. Breitfreuz 9, Dreger 5. Lovadfi: J. Weiß 15, J. Start 15, F. Erdmann 15, J. Munch 10. Lody I: B. Bladet 100, Diakoniffenheim "Tabea" 100, R. U. B. 4.30. Draminet: B. Knopf 50. Teodorów: D. Weinert 5, G. Kämchen 3, J. Kamchen 5, D. Kling 5, D. Semper 2, D. H. Weinert 3,50, J. Hausmann 10, E. Rosental 2, A. Weinert 5, Aug. Grüger 20, A. Kämchen 3, F. Güldner 10, K. Kämchen 2, D. Kämchen 4, Ar. Früger 12. Nadomsko: K. Weinert 5, J. Weinert 5, J. Weinert 5, F. Weinert 5, 5, M. Kämchen 4, D. Knull 4, R. Knull 6 Kamocin: L. Stengert 2, G. Splet 5, G. Stengert 5, D. Binder 5, 3. Bect 8, C. Fenste 5, 2B. Fenste 5, G. Weinert 4, R. Rohr 3. Belchatow: G. Freier 5, P. Knull 2, Ungenannt 2, F. Kuß 5, F. Lach 6, W. Hanke 2, A. Bergholz 2, H. Schmidte 2, A. Krüger 3.

Berglichften Dant,

D. Schmidt.